1849.

Befanntmachung.

Mittmoch den 20ften d. Rachmittage 3 Uhr öffentliche Sigung der Stadt Berordneten. Sauptgegenftande der Berhandlung: 1) Legalität der Stadtverordneten- Bahlen im 7ten und Sten Revier. 2) Bahl eines Bezirte Borflehers für den loten Bezirt. 3) Bürgerrechte. Erwerbungen. Der Borfteber Rnorr.

Berlin, ben 18. Juni. Ge. Greelleng ber General-Lieutenant, außerorbentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter am Raiferlich Ruffischen Sofe, von Nochow, ift von Barican; ber Bice-Dberjagermeifter Graf von ber Affeburg : Saltenftein, von Meistorf, und ber Roniglich Sannoveriche General-Major Jacobi bon Sannover hier angefommen. - Ge. Ercelleng ber General. Lieutenant und fommandirende General bes 3ten Armee-Corps, von Beprach, ift nach Franffurt a. b. D., und ber bieberige außerorbentliche Befandte und bevollmächtigte Dlinifter ber Bereinigten Staaten von Hord Amerifa am hiefigen Sofe, Donelfon, nach Bien abgereift.

### Deutschland.

Berlin, ben 15. Juni. Der Bublicift enthalt in feiner geftrigen Rummer einen Artifel, wonach bas Rriminalgericht bem Direftor ber Stadtwoigtei Die fdriftliche Erlaubnif ertheilt habe, fo oft er es fur norhig erachte, gegen alle Befangene ber Gradtvoigtei, glichviel ob Unterfuchungs., Polizei - ober Strafgefangene, Die Brugelftrafe in Unwendung gu bringen, wenn ihm bie anderweitigen Disziplinarftrafen nicht ausreichend erscheinen. Der Urtitel fchließt mit Reflexionen über ben möglichen Digbrauch einer fo ausgebehns ten Erlaubnig. Die Mittheilungen bes Publiciften grunden fich ins beffen auf vollig unrichtige Borausfegungen, ba ein Befehl ber erwähnten Art feineswegs vom Kriminalgericht etgangen ift. Ge foll im Wegentheil angeordnet worden fein, daß ber Stadtwogtei Direttor in jedem einzelnen Falle, wo ihm die gewöhnlichen Diegiplinarftrafen nicht mehr ausreichend erscheinen, und er bie Bollftredung einer forperlichen Buchtigung für geeigneter balt, bem Rriminalgerichte eine motivirte Anzeige hierüber zu erftatten, Das mit baffelbe in jedem einzelnen Salle erwägen fonne, ob die Brugels ftrafe angewendet werben foll ober nicht.

Berlin, den 16. Juni. Die Frage wegen Reorganisation der Landwehr wird in militarifden Rreifen jest vielfach diefeutert, und wird diefelbe mahricheinlich, fobald die Berhaltniffe es geftatten, im Bege der Beseggebung erledigt werden. Es liegen zahlreiche plane vor, den Uebeln, die sich bei und in Folge der neueften Ausbebung gerick bebung gerick ber bei und in Folge der neuesten Ausbebung hebung gezeigt haben, grundlich zu begegnen. Die wefentlichften Gefichtsbunfte der in diefer Beziehung zu erwartenden legislativen Acten find: innigere Berichmelzung der Landwehr mit dem fichenden Seere, beffere Regelung des Retlamationswesens und ausreis

hendere Fürforge für die Familien der Einberufenen. Die Dber : Prafidenten machen jest häufiger, ale fruber, Infpectionsreifen durch die ihnen gur Bermaltung anvertraus ten Provingen, um fich von deren Buftanden überall perfonlich gu überzeugen und dem Minifterium ein treues Bild davon entwerfen

- Die deutsche Reicheregentschaft gu Stuttgart hat dem Prenfifden Staatsminifterium, unter Zusendung einer Musfertigung des Befdluffes der Rationalversammlung wegen ihrer Confittuirung, die Mittheilung gemacht, daß fie nunmehr die obere Leitung der deutschen Reichsangelegenheit des Seerwesens in ihre Bande genommen habe. Dem Bernehmen nach beabfichtigt das Staatsminifterium nicht, fich mit diefer Reichsregentschaft in weiteren Schrifts wechfel zu fegen.

Der bisherige Nordameritanifde Gefandte am hiefigen Sofe, Dberft Donelfon, ift vorgestern Abend, einem früheren Entschlusse entgegen, nach Frankfurt abgegangen. Cein Rachfolger gilt in Den Bereinigten Dann. Im Deann. Im Senat, deffen Reduer er war, hatte er den Borfis im Comite für die auswärtigen Angelegenheiten. Der feit vielen Jahren bier fungiren. Staaten als ein geschäftskundiger und talentvoller Jahren bier fungirende Secretar der Gesandtschaft, als Romanens dichter geachtete G. Derretar der Gesandtschaft, als Romanens dichter geachtete Sr. E & Fan, bleibt auch unter Srn. Sannegan in feinem Amte bier und gewiß jum Bortheil beider Staaten, ba Br. durch feinen langian gewiß jum Bortheil beider Staaten, ba Dr. burch feinen langfährigen Aufenthalt in Berlin die Berhaltniffe Deutschlands genan ben Aufenthalt in Berlin bie Berhalts niffe Deutschlands genau tennt, der deutschen Sprache vollständig tundig ift und burch Ritte. der deutschen Spracher fich in tundig ift und durch Bildung und perfonlichen Charafter fich in weitem Rreife die honde mand und perfonlichen Charafter fich in weitem Kreise die höchste Achtung und personligen Cyain Geleit des Gefandten angekammen Atung erworben hat. Der im Geleit des

Gefandten angetommene Amerikaner ift nur Privatreifender. Die unter der Redaktion von Jules Mellier, Leipzigerftraße Do. 98. hierfelbft, in Frangoficher Sprache erscheinende Zeitung: "Le Courier de Berlin" ift für die Stadt Berlin und deren zweimeiligen Umtreis mahrend der Dauer des Belagerungeguffandes burch das Königl. Ober-Kommande der Truppen in den Marten

Berlin, den 16. Juni. Der Berwaltungsrath der auf Grund bes Berfaffungs = Entwurfs vom 28. Mat verbundenen Regierungen wird dem Bernehmen nach in den nachften Tagen in Berlin Busammentreten und Preußen dabei durch Serrn v. Radowis, welder aber feit einigen Tagen erfrankt ift, Sannover durch Serrn v. Mangenheim, Sachsen durch Serrn v. Beuft vertreten sein; auch Baden. Medlenburd fen durch Serrn v. Beuft vertreten Stacten were Baden, Medlenburg und die fleineren beigetretenen Staaten were ben durch Bertreter theilnehmen.

- Die Unterhandlungen wegen des Friedensichluffes zwischen Deutschland und Danemare werden in Berlin durch den Preußis iden Bevollmächtigten, Berrn v. Chleinig, und den Danifden, Serrn v. Rees, mit Lebhaftigfeit fortgefest; man barf auf ein baldiges Ergebniß hoffen.

In der geftrigen Gigung des Schwurgerichts wurde der Buchhandler Otto Ruppius, angeflagt wegen eines Artifels in der in feinem Berlage erfcheinenden Burger= und Bauern=Beitung vom 16. Rov. v. 3., in welchem der Staats-Anwalt "frechen und unehrerbietigen Tadel gegen Anordnungen der Regierung" gefun-den hatte, ju neunmonatlichem Gefängnif verurtheilt. Die Gefdwornen hatten mit mehr als fieben Stimmen bas " Schuldig" ausgesprochen.

Ihre R. S. die Pringeffin von Preugen hat fich mahrend der Abmefenheit ihres Gemahls jest nach ihrem reigend gelegenen Echloffe ,, Baberteberg" bei Potedam begeben. Gie brachte vorgeftern bier gu und wohnte Abends der Borfiellung im Dpern-

- Sr. v. Manteuffel, icon vor mehreren Tagen von feiner nur unerheblichen Unpaflichfeit genefen, wohnte der vor einigen Zagen ftattgehabten Dlufftaufführung im Sotel des Grafen Weff= moreland bei. Auch andere Minifter und faft fammtliche Gefandte

Berlin, den 17. Juni. Der heutige Staats- Anzeiger enthalt eine auf Grund des §. 105 der Berfaffung erlaffene Konigl. Berordnung megen Beftrafung der Bergeben gegen die Telegraphen = Unftalten.

Breslan, den 15. Juni. Die Cholera-Spidemie ift, wenn auch langfam, im Abnehmen begriffen. Das Polizei-Praffdium macht heute auf die Rothwendigfeit aufmertfam, daß durch die Wirthe, Die Abzugskanale, Die Rinnfteine u. dgl., durch melde befanntlich Breslau icon lange in ichlechten Geruch ficht, fortwährend gereis nigt werden follen, damit die Atmosphare nicht noch mehr verdorben werde und die Seuche neue Rahrung erhalte.

- (Sol. 3tg ) Ueber die gestern gemeldete Reife des Raifers Ritolaus haben wir noch Rachftebendes nachträglich erfahren. Be= gleitet mar derfelbe außer dem bereits gemeldeten Groffurften Conftantin und dem Furften Pastiewicg, auch noch von dem Furften Bibitom und Mentichitom und dem Grafen Orlom. Auf dem Bahnhofe in Rratau verweilte Er. Majeftat etwa eine Stunde und ließ fich die dort anwefenden Defterreichifden Rotabilitäten, fo wie die Direktion der Rrafan Oberfol. Gifenbahn vorftellen. Die in Krafan und Umgegend liegende ruffifde Befagung war inzwischen in der Rabe der Stadt in Parade aufgestellt, gu deren Abnahme fich der Raifer gu Pferde an Ort und Stelle be= Rad Beendigung Diefes militairifden Schaufpiels beftieg per Raifer den in der Rabe haltenden Reifemagen und fette feine Reife mit Gefolge, ohne erft Krakau ju berühren, fort, als deren Biel der in den Karpathen, unweit der Ungarifden Grenge, belegene Dri Ducla bezeichnet mird, wofelbft fich jur Zeit das Saupt= quartier des ruffifchen Roidforps befindet. Lange durfte indeß bort ber Aufenthalt bes Raifers wenigstens vor der Sand nicht mabren, ba icon für nachften Donnerftag, ale ben 21. d. Dt., bei den betreffenden Eifenbahnadminiftrationen die nothigen Beftellungen wegen der an diefem Tage erfolgenden Rüdreife des Raifers gemacht worden find. Wie une aus glaubhafter Quelle verfichert wurde, wird der Raifer auf der Gifenbahn dann nur bis Lowicz reifen, von wo fich derfelbe mittetft Extrapoft = Pferden nach Ralifch ju wenden gedentt. Augenzeugen, die den Raifer in unmittelbarer Rabe diesmal gefehen haben, verficherten uns, daß derfelbe fehr wohl aussehe und noch immer der frühere fraftige und fcone Mann fei mit imponirender Saltung.

Maing, den 13. Juni. Gin Transport Pulver, melder geftern unter Bededung von Preugischer Landwebe bier eintraf, ift auf der Landftrafe, Asmannshaufen gegenüber, fo wie bei Freis weinheim (unfern Riederingelheim), durch Turner befchoffen worden, und durfte in Folge deffen auf der wichtigen Militairftrage von hier bis Bingen eine allgemeine Entwaffnung angeordnet mer= den. Durch folde Ereigniffe, wie das Attentat auf den Pringen von Preugen und den Angriff auf die mit dem Pulvertransport betraute Militairabtheilung, murden die Truppen auf's außerfte gereigt. (0.9.3.)

Daing, den 13. Juni. Heber das (bereits ermähnte) Utten= tat auf Ge. Königliche Sobeit den Pringen von Preugen meldet die Darmft. 3tg. Folgendes: "Gegen den geftern Abend um 7 Uhr von hier abgefahrenen Pringen von Preugen hat ein fcandliches Attentat flattgefunden. Als in Rieder-Ingelheim die Pferde ge-wechfelt wurden , hatten fich ziemlich viel Reugierige hervorgedrängt und follen mehrfache aufregende Worte gefallen fein, ohne daß man übrigens ahnen fonnte, daß Bofes beabfichtigt fei, indem bie meiften der Unwefenden gar nicht miffen fonnten, wer der Reifende fei. Rachdem die zwei vierfpannigen Wagen, welche den Pringen von Preugen und fein Gefolge führten, umgespannt maren, folugen fte die Richtung nach Kreugnach ein, und hatten eben einige bun= dert Schritte von dem letten Saufe des Drie gurudgelegt, ale fich ploglich ein Mann im Rorn aufrichtete und auf den zweiten Da= gen, in welchem der Pring vermuthet murde, abfeuerte. Der Schuf traf den Poftillon, welcher todtlich verwundet von vorübertommen= den Fuhrleuten in das Dorf jurudgebracht murde, mabrend einer der Bedienten des Pringen ben Pofillon erfette, worauf fich die Bagen im rafchen Laufe gegen Rrengnach gu entfernten. Auf die bierher gelangte Nachricht eilten beute fruh der Dirigent der Regierung für Rheinheffen, von Dalwigt und der Grofbergogliche Staats-Proturator, Dr. Ruhn, nach Ingelheim, um dort an Ort und Stelle die Untersuchung einzuleiten. Ohne Zweifel dürften diefe Berren aber unerwarteten Biderftand gefunden haben, denn, nachdem um 11 14 libr eine Stafette beim Souvernement eingetroffen war, jagte fcon um 12 Uhr eine gange Schwadron Dragoner mit verhangtem Bugel jum Dunfterthore die Strafe nach Ingelheim hinaus. Alle dringend verdächtig des verabscheuungewurdigen Als tentate gegen den Pringen von Preugen, murde von der Unterfudungstommiffion zu Dieder-Ingelheim arretirt und am 13. nach Maing eingebracht der 26jährige Udam Schneider, Gohn eines Schneidermeisters in Rieder-Ingelheim. Man fand bei demfelben eine frifd abgeschoffene Buche, in welche die bei dem Pofillon vorgefundene Rugel volltommen pafte: das ichmutige Schuhwert hielt mit den verfolgten Fußtapfen im Felde gleiches Dag, und Beugen befräftigten, denfelben gleich nach jenem Berbrechen in febr verwirrtem Buftande getroffen ju haben, aus welchen Indigien fich wohl mit ziemlicher Sicherheit entnehmen läßt, daß diefer Menich der Thater war. Die nach Rieder-Ingelheim entbotene Schwadron fdeint nur eine Borfichtsmaßregel wegen Transportirung bes Berhafteten gemefen zu fein. Der Großherzogl. Regierungs=Dirigent ift in Begleitung des Staats-Profurators am 13. Abends fofort von Rieder-Ingelheim nach Rreugnach abgereift, mahricheinlich, um Gr. Königl. Sobeit dem Pringen von Preugen das Refultat der bieherigen Untersuchung mitzutheilen und von deffen Gefolge weitere Rotigen einzugiehen.

Luxemburg, den 12. Juni. Das Gerücht hat fich bier verbreitet, unfer Konig-Großbergog fei der von den drei Ronigreichen oftropirten Reichsverfaffung beigetreten; follte fich dies bes flätigen, dann wird wohl nächftens unfere Ständefammer gufant=

Mitona, den 15. Juni. Der "Rieler Zeitung" wird aus Berlin vom 12. Juni gefdrieben: An den General v. Priftmig als Sochft-Commandirender der deutschen Truppen, welche gegen Danemart tampfen, ift nunmehr heute wirklich von hier die Ordre abgegangen, "die Waffenruhe einzuleiten," d. h. fich gang auf die Defenfive gu beschränken und jebenfalls nichte mehr zu unterneh= men , mas zu einem ferneren Bufammenftofe führen tonnte. Die bisher bekanntlich nur febr langfam vorgerudten Friedensverhandlungen haben nämlich endlich in den letten Tagen einen befchleunigten Bang genommen und find jest fo weit gedieben, daß man über die materiellen Bedingungen völlig einig ift. Freilich wird die Befeitigung der Formalien wohl noch einige Beit erfordern, da diefe Berhältniffe durch die neuefte Entwidelung der deutschen Ans gelegenheiten in eine febr verwidelte Lage getommen find. Bestanntlich hatte Preufen der deutschen Centralgewalt jungft befimmt erflart, daß es in Beziehung auf die Friedensverhandlungen mit Danemart nunmehr gang felbftfandig handeln werde, und es war defhalb auch in letter Zeit der Sauptfit diefer Berhandlungen wieder von London nach Berlin verlegt worden, wo fie denn auch zwifden den herren v. Schleinig und v. Rheeds nunmehr gum Abichluffe gediehen find. Da aber der Krieg im Namen der Censtralgewalt geführt, der Waffenstillftand von Malmo in gleichem Ramen geschloffen war, so besteht der Danische Bevollmächtigte, um nunmehr auch ju einem definitiven Frieden zu tommen, bis jest noch auf der Forderung, die gegenwärtigen Bedingungen auch durch die Centralgewalt ratifiziren ju laffen, mas im Mugenblice freilich feine Schwierigkeiten bat und wozu fich Preugen in Folge der Stellung, die es in jungfter Zeit diefer Gewalt gegenüber eingenommen, nicht entichließen fann. Es ift in Folge davon beute junachft ein Courier nach London abgegangen, um den Bertrag dorthin gur Mitgenehmigung ju überbringen, und man beabfichtigt außerdem, wie wir horen, einen Ausweg dadurch ju treffen, daß man die ichließliche Ratifitation bis jum Zusammentritte des nenen Reichstages aussegt und bis dahin nur eben unter den vereinbarten Bedingungen fattifd Frieden eintreten läßt.

Sadersleben, ben 13. Juni. Gin allgemeines Gerücht, daß 72 Seffifche Bufaren durch Berrath einer Danifden Dorffchaft, wofelbit fie auf Requisition lagen, in Danifde Gefangenschaft gerathen find, wird jest vollständig beglaubigt, mogegen ein fpates res, die hierfelbft liegenden Seffifden Truppen febr erfreuendes Berücht, wonach es den raid naddringenden Baiern nicht allein gelungen fei, bei dem Ginichiffungsplage die Gefangenen gu bes freien, fondern außerdem 120 Danifche Dragoner gefangen gu nebe men, fich leider nicht beftätigt hat. Wie wir horen, fo ift ein gro-Beres Rommando nach ber betreffenden Dorfichaft abgegangen, und foll diefelbe angehalten werden, nicht allein die verlorenen Pferde gu erfegen, fondern auch fur jeden Sufaren 300 Rtblr. Preuß. Courant ju gablen, und außerdem dem hingefandten Rommando bedeutende Lieferungen machen. Bie man bort, fo haben die Bauern, mahrend die Sufaren ruhig bei ihnen im Quartier lugen, in der Racht den nachften Danifden Poften (300 Jager u. f. w.) geholt und ben Goldaten bei Berausholung der Pferde f. f. hulfreiche Sand geleiftet. Wenn man außerdem bort, daß in Folge der genannten Sache geftern Marbuns endlich um jeden Preis genommen und befinitiv befest werden follte, fo tann man im Zufammenhange mit allem Uebrigen nicht umbin, angunehmen, daß abermals eine fattifche Waffenruhe bestand, woran fich abers male die Danen nicht getehrt haben.

Schwerin, den 13. Juni. Den beiden dem Rumpfparla-mente nach Stuttgart gefolgten früheren Medlenburgifchen Abgeordneten der Frankfurter Rational = Berfammlung, Postmeister Wöhler und Bürgerschullehrer Reinhardt, ift von der Regierung der Befehl ertheilt worden, innerhalb 14 Tagen zu ihren pflichtmäs figen amtlichen Befcaftigungen gurudgutehren. Sollten Diefelben aber diefer Anweisung feine Folge leiften wollen, fo murde das betrachtet werden muffen, als batten fie ihre Entlaffung aus ihrer dienftlichen Stellung felbft gewünscht, und wurde dann eine ander=

weitige feste Befetung ber Aemter Beiber erfolgen. Die Zahlung ber Diaten an Beide ift seit ihrem Weggange aus Frankfurt einsgestellt worden.

Frankfurt a. M., den 15. Juni. Wir erhalten so eben aus Karlsruhe die bestimmte Radricht, daß die provisorische Regierung durch die Landesversammlung dahin konstituirt ist: daß mit 39 gegen 18 Stimmen ein Triumvirat, bestehend aus Brentano, Gögg und Werner, erwählt wurde. Die Berfammlung selbst hat sich für permanent und jede gebotene Berän-

derung des Mufenthalts für guläffig erelart.

— Das Einzige, was außerdem zu erwähnen sein möchte, ift ein neues kleines Gefecht, welches Kurhesssifiche Jusanterie und Medlenburgische Dragoner bei einer Rekognoszirung von Benseheim aus gegen Käferthal hin mit dem Feinde, Freischaaren und Infanterie, bestanden, und gleich allen vorhergehenden mit der alsbaldigen wilden Flucht desselben endete. Die Badenser ließen Z zodte und 6 Verwundete auf dem Plate und verloren außerdem 6 Gefangene, worunter 3 neu gewählte Ofsiziere, die von den Soldaten anständig, aber mit sichtlicher Geringschäßung behandelt wurden. Ueber das kleine Gesecht bei Waldmichels bach möchte noch nachzutragen sein, daß sich auch hier unter den Gesangenen ein sogenannter Ofsizier befand, seines Gewerbes sonst ein Tischler aus Hannover, und außerdem ein Ungar.

aus Sannover, und außerdem ein Ungar.
Altenburg, den 14. Juni. Rächften Sonntag findet in Gotha eine Zusammenkunft von Abgeordneten aller Thüringischen Landtage statt. Zweck derselben ist die Besprechung eines gemeinssamen Verhaltens hinsichtlich der Deutschen Versassungsfrage. — Der hiesige Bürgerverein hat in einer Adresse an die Landesregierung sich für sosortigen Auschluß an den Preußischen Verfassungss

Entwurf ausgesprochen.

Dunden, den 11. Juni. Die Auftofung des Land = tage hat im größern Publifum vorerft feinen befondern Eindrud gemacht; man war auf diefe Dagregel icon feit einiger Zeit ge= faßt. Rach erfolgter Auflösung, als die Signng der Zweiten Rammer beendet war, erhielt die dem Standehaufe nabe gelegene Thorwache eine Berfiartung, und man bemertte eine Abtheilung Ruraffiere; beide wurden aber fofort wieder gurudgezogen, da fein Anlag zu irgend einer außergewöhnlichen Magregel vorhanden war, noch ift. Der diesmalige Landtag ift der erfte feit dem Be= fteben der Berfaffung, der in Mitte feiner Berhandlungen aufgelöft wird; die Autlosung eines noch nicht versammelt gewesenen gandtage hat indeffen im Jahre 1837 wegen der neuen Rreiseintheilung fattgefunden. Wenn in der heutigen Rammerfigung der Tagesordnung gemäß die Befdwerde und die Reflamation gegen das Berfahren des Prafidiums gur Berathung und Abftimmung gekommen waren, fo wurden diefelben mahricheinlich durchgefallen fein, da mehrere Mitglieder der Linken wegen Abwesenheit und Unwohlfein fehlten, mahrend die rechte Geite des Saufes vollzählig

Stuttgart, ben 10. Juni. Die fur ben hentigen Zag in Canns fabt angefagte Bolte. Berfammlung ift von ber Regierug verboten worben. Erot beffen ftromen viele Menfchen heute Rachmittag nach Cannftabt, und es follte une nicht wundern, wenn es zu einigen, wenn auch nicht umfangreichen Unordnungen tommen follte. - Die Reiche= Regentichaft forbert in fleinen Localblattern gum Gehorfam gegen ihre Befehle auf. - Geftern Nachmittag war eine Deputation ber heilbronner Burgermehr hier und übergab bem Prafidenten bee Rumpfs Barlamente eine von 811 Behrmannern unterzeichnete Abreffe, in welcher unbebingte Unterwerfung unter bie Befchluffe ber Berfammlung gelobt und fraftiger Beiftand gur Durchführung berfelben verfprochen wirb. - Die Golbaten bes 5. Jufanterie. Regimente, welche fich verleiten ließen, vor einiger Beit in öffentlichen Blattern bemofratifche Grffarungen abzugeben, haben in bem geftrigen " Schw. Merf." nicht allein ihre Reue uber biefen Schritt ausgesprochen und ihren treu gebliebenen Rameraben wegen biefes ihres Bergebens Abbitte geleis ftet, fonbern and feierlich gelobt, die Berfaffung gu befchuten, bem Befete Achtung gu verfchaffen und bie öffentliche Ordnung und Rube aufrecht zu erhalten. Die fo gur Befonnenheit Burudgefehrten ichlies Ben ihre Erffarung mit ben Borten : "Burgerwehrmanner von Stuttgart! Burgermehrmanner von allen Theilen bes Landes! Bir wollen Ench vorangeben, um den Ernft unferer Befinnung gu zeigen. Schaart Guch an uns an, bamit wir einmal ben Bublereien ein Enbe machen, unferen treuen Mitburgern Rube und bem Gefebe wieder Rraft verfchaffen. Ronig! Gefammt-Minifterium! Baterland! Ruft und auf, gegen bie Aufwiegler einzufdreiten. 3hr werbet uns geruftet finden, und mit Freuden werben wir fur Guch fechten.

Stuttgart, den 11. Juni. In einer Privatbesprechung der Mitglieder der Nationalversammlung, die heute Vormittag flattsgefunden, ist der Vorschlag des M. Mohl, die beschlußfähige Unsahl noch weiter (auf 80) herabzusegen, verworfen worden. Gestern und heute trasen mehrere, disher abwesende Mitglieder unster ihnen von Igstein, hier ein, so daß fortwährend mehr als 100 Mitglieder am Orte sind. Für die Sigungen der National-Verssammlung wird die Frig'sche Reitbahn eingerichtet; doch wird die erste Sigung daselbst schwertich früher als am 14. Juni Statt

finden.

Stuttgart, den 11. Juni. Die "Deutsche Reichsregentschaft" hat dem General von Prittwig solgende Depesche zugehen lassen: "Wir seigen Sie hierdurch davon in Kenntniß, daß die Deutsche konstitutende Nationalversammlung in ihrer Sigung vom Intes zu entheben und eine Regentschaft für Deutschland einzusezen, welche in allen Angelegenheiten, die die allgemeine Sicherheit und Wohlfahrt Deutschlands betreffen, die vollziehende Gewalt zu üben hat." In Folge dieses Beschlusses hat hierauf die konstitutende Nationalversammlung die Unterzeichneten als Mitglieder dieser Regentschaft erwählt und uns die vollziehende Gewalt überstragen. Indem wir hievon Ihnen, Herr Geneal, Nachricht erteilen, fordern wir Sie auf, künstig nur von uns, der provisorischen Reichsregentschaft, und von Niemand Anderem, Beschl oder Instruktionen anzunehmen. Zugleich ertheilen wir Ihnen hierzdurch die Weisung, den Krieg gegen die Dänen rasch und energisch fortzuschien und namentlich ganz Jütland militairisch zu besesen, damit baldigst ein ehrenvoller Frieder geschlossen werden wir demnächst einen

Reichskommiffair absenden. Unterhandlungen, Baffenstillstands= oder Friedenschluffe zwischen Danemart und Deutschen Ginzelstaa=

ten werden wir nicht anerkennen."

Stuttgart, ben 12. Juni. Gicherm Bernehmen nach bat die fogenannte Regentschaft dem Burtembergifchen (Reichs=) General v. Miller den Befehl zugeben laffen, ihr allein gu gebor= famen. Da dice nicht gefdeben wird, fo erwartet man, daß die Regentschaft ihn abfegen werde, in welchem Fall das Burtembergifde Minifterium, fich im Konflitt mit der Regentichaft befindend, Diefer und ihren Anordnungen die Rechtsgültigkeit nicht zuerkennen tonnte. Dan ift febr gespannt, in welcher Weife Diefe Richtanertennung der Regentschaft erfolgen wird. Go eben trifft feine Da= jeftat der Ronig hier ein und auch die Leibgarde gu Pferde feben wir einreiten. Die Burgermehr von Seilbron foll heute durch General v. Baumbach, der mit einem Regiment babin abgeht, ent= waffnet werden, da fie in ihrer Debrheit fich gegen die Wurtem= bergifche Regierung und für die Regentschaft ausgesprochen bat. Wegen aufrührerischer Mauer-Anschlage war gestern Abend ein tleiner Strafengufammenlauf entftanden, den aber der einfallende ftarte Regen auseinander trieb.

Stuttgart, den 12. Juni. Die Rationalversammmlung wird morgen eine Sigung in einem Privatlotale balten, ba die Sinrichtung der Frisiden Reitbahn noch mehrere Zage in Anspruch nehmen wird. Es find mehrere neue Mitglieder eingetroffen. Der Abgeordnete Joseph aus Sachien, welcher als Reichstommiffar die Aufforderung an General Peuder gur Ginftellung der Feindfeligs feiten überbringen follte, ift bierber jurudgefehrt. Er bat, nach= dem er von dem Stande der Dinge im Badifden Renutnif genoms men, feine Reife nicht weiter fortgefest, fondern die Eriullung feines Auftrags an den Abgeordneten v. Trugichter übertragen. -In Folge der Erflarung der Beilbronner Burgerwehr, daß fie fich der Rationalversammlung und der Regentichaft unbedingt gur Berfügung felle, find beute dafelbft Truppen eingerudt, morauf fo= fort der Befehl zur Entwaffnung der Burgermehr ertheilt murde. Die erfte Aufforderung gur Abgabe der Waffen blieb ohne ben ge= wünschten Erfolg, worauf diefelbe wiederholt murde. Heber den endlichen Ausgang der Gache haben wir noch feine guverläffigen Radrichten. Die Anzahl der hiefigen Burgermehrmanner, welche die Erflärung gu Gunften der Rationalversammlung unterfdrieben, foll fich heute auf 1500 belaufen. Auch hier ift von Entwaffnung der Burgermehr die Rede. Bis jest verfieht fie noch den Dachtdienft gemeinsam mit dem feit einigen Tagen wieder eingerückten Militar. Bergangene Racht waren fammtliche Truppen in Darichbereitschaft; auch foll der Minifterrath permanent versammelt ges

Stuttgart, den 13. Juni. Der General Miller hat die Des peschen der Reichsregentschaft ausweichend beantwortet; er habe sein Mandat vom Reichsverweser. Die Regentschaft wird nun dem General seine Entlassung senden. Materielle Mittel werden der National - Bersammlung und der Regentschaft hie und da ges boten; so wird man den von ihren Regierungen desavouirten Deputirten ganz oder theilweis ihre Diäten zahlen. Die National-Bersammlung hat, da die Reitschule noch nicht vollständig eingerichtet ist, für heut 4 Uhr eine Sigung im Kolbschen Gartensaale ausgeschrieben, und die Wahl des Fünfzehner-Ausschusses an die Stelle des Dreißiger-Ausschusses auf die Tagesordnung gestellt. Die Zahl der Abgeordneten beträgt nun nahe zu 120.

Heilbronn, ben 13. Juni,  $11\frac{1}{2}$  Uhr. Gestern Nacht wursen etwa 300 auf bem Rathhause in Verwahrung bes Stadtraths schon früher besindliche Gewehre weggenommen; etwa 3 — 400 Mann, namentlich Turner, zogen gegen das Badische, kehrten aber zurück und haben sich gegen ben Meinhardter Wald zugewandt, wo sie bei Löwenstein gesehen worden sein sollen. Die Stadt ist in Belagerungs-Justand erklärt, von Truppen besetzt und cernirt. Bereits sind gegen 800 Gewehre abgeliefert. Verhaftungen haben stattgesunden. Die Stadt ist nun vollsommen ruhig.

Mannheim, den 14. Juni. (Preußisches Sauptquartier.) (D. P. A. 3.) Die vierte Division traf heute auf ihrem Bormarsch von Alzei nach Katserslautern einen Saufen Insurgenten in Kirchheimboland; die Stadt wurde nach einem kurzen Gesecht genommen, bei welchem sich das Füstlier-Bataillon des 24sten Infanterie-Regiments, das Berliner Garde-Landwehr-Bataillon und die dabei verwendete Artillerie sehr vortheilhaft ausgezeichnet has ben. Der diesseitige Berlust besieht in 4 leicht bleffirten Leuten und 2 bleffirten Pferden, der der Insurgenten in ungefähr 40 Todten und 7 Gesangenen.

Weinheim, den 15. Juni. 9 Uhr Abends. Rachdem der General v. Peuder in der Racht von geftern zu heute das Redars Rorps in der Schlachtordnung formirt hatte, brach daffelbe beute fruh in zwei Rolonnen, die eine auf der Bergftrage, die andere von Führth aus zu einem concentrifden Angriff gegen Weinheim vor. Die rechte Flante des Korps murde durch eine ftarte Seiten= Rolonne, welche eine Retognoscirung über Raferthal gegen Dannheim ausführte, die linte Flante aber durch eine Seiten-Rolonne, welche im Odenwald gegen den Redar oberhalb Beidelberg vorgeht, gededt. Die Rebellen find auf allen Puntten gurudgeworfen worden, der wichtige Uebergangspunkt Ladenburg und dadurch die Gifenbahn = Berbindung bis jum Redar ift genommen. Die Truppen find in der Front über Weinheim bis Gr. Sachfen borgedrungen, und haben mit Anbruch der Racht Beinheim, Birnbeim, Beddesheim, Ladenburg und Gr. Sachfen befest. Wie weit Die linte Flügel-Rolonne die ihr geftellte Aufgabe, gegen den Redar Bu demonstriren, geloft hat, darüber fehlen noch die Meldungen. Die Truppen haben in 15ftundiger, ununterbrochener Anftrengung an frifchem Duth und Ausdauer gewetteifert und überall den Beift bruderlicher Ginigfeit gezeigt.

Beim Eintritt in das Badener Gebiet ift vom General von Peuder im Namen des Grofherzogs das Standrecht für den Unster= und den Mittel= Rheinkreis verkundigt worden.

#### Desterreich.

Wien, den 14. Juni. Aus Titel tommt die Radricht, bag die Brigade Budisavsjevic Zabalj erfturmt hat und das Gros der Gud-Armee am 7ten um 11 Uhr gegen Neusag aufgebrochen ift, während Knitanin in Perlaß jenfeit der Theiß operirt. Bor Reusag ift es zu einem furchtbaren Rampfe getommen, während Generalmajor Mamula von Kamenic aus die Festung beschäftigte. Am Sten erschien bei dem Seneral Kriegern ein Expresser mit der

Nachricht, daß Reusat erfturmt worden sei. Die Ottochaner Gränzer drangen zuerst in die Stadt ein; auch die Gudslavische Zeitung meldet, daß der Ban die Insurgenten in der Gegend von Reusat aufs Saupt geschlagen. 5 Compagnicen Gesangene, 17 Kanonen, viele Todte sind die Früchte des Sieges. Auch der Slavenski Jug bringt eine mit diesem Berichte übereinstimmende Mittheilung. — Die Reorganisation der in Italien gestandenen und bei Ausbruch der Revolution meineidig entwichenen Saus battaillone mehrerer Italienischen Regimenter ist nun beendet. Wie man hört, sollen diese Bataillone in Kärnthen und Throl ihre Standorte erhalten, wohin auch einige derselben bereits abgerückt sind.

— An das Kriegsministerium ift vom herrn Generalmajor Standeisth aus Trieft folgende telegraph. Depesche eingelangt: Aus Malghera langt so eben folgende Rachricht vom 13. d. M. an: "Das Feuer auf Benedig und der Batterieen auf der Eisenbahnbrücke wurde um 6 Uhr heute früh begonnen, unsere Bomben erreichen Venedig, und die Batterie ist bereits bedeutend beschädigt. Das feindliche Feuer hat uns keinen erheblichen Schaden gebracht."

— Sowohl in Wien als in den Provinzen sucht man dem fühlbaren Mangel an Scheidemunze abzuhelfen. Es sind dem Bernehmen nach 12 und 24 fr. Noten unter der Presse, wodurch es möglich sein wird, die viertel und halben Noten einzuziehen. Andererseits werden täglich seit einigen Tagen für 40,000 fl. Sechster von neuer Ausprägung geschlagen. In Lemberg sind täglich 50 fl. zur Auswechselung von Biertel Banknoten an Tagelöhner angewiesen, und an den gewöhnlichen Zahlungstagen 400 fl. an jene Sandels und Gewerbsleute, welche zum Geschäftsbetrieb Scheidemunze unumgänglich benöthigen.

- Aus guter Quelle wird versichert, daß die Familie des Srn. Erzherzogs Reichsverwesers nächstens in Grat eintreffen werde. Viele Bagagewagen des hiefigen R. R. Soffalles, welche nach Frankfurt gesendet wurden, befinden fich bereits auf dem Rudswege. Der Schluß, daß der Erzherzog selbst Frankfurt bald gangelich verlaffen werde, durfte daher kein unrichtiger sein.

Aus Trieft wird geschrieben, daß man seit dem 10 abermals und unausgeset Kanonendonner von den Umgebungen Ben edig s berüber hort. Einige mit dem Frangösischen Kriegsdampfer "Pluto" angekommene Flüchtlinge erzählen, daß es venetianische Schiffe unternommen haben, die an der Eisenbahnbrüde errichtete Batterie anzugreisen, von den gut gezielten Glüftugeln der Unfrigen aber in Brand gestedt wurden. Das Elend und die Berwirrung in der Stadt soll über alle Beschreibung sein. Die Pupillargelder, der Marine-Invalidensonds, die Gelder des Versagamtes und der Sparkasse, alles dies ift bereits in dem Rausch der Freiheit und Unabhängigkeit ausgegangen.

Frankreich.

Paris, den 13. Juni. Gefengebenbe Berfammlung. Citing vom 12. Juni. Nirgende Anflauf. Große Borfichtsmaßregeln wieder an ben Bugangen und innerhalb. Um 3 ubr eröffnet Benoit, einer ber Bice-Brafibenten, Die Gigung. Lacroffe, Minis fter ber öffentlichen Arbeiten : "Burger Bertretet! Beftern ift 3bnen ein Antrag auf Anflage gegen ben Brafibenten ber Republit und feine Minifter übergeben worden. herr Ledru Rollin bat bie Dringlidfeit für diefen Untrag verlangt. Die Regierung tritt bem Dringlichfeites verlangen bei und erfucht fie beshalb, fich in bie 21bibeilungsfale gue rudzugieben und fofort barüber zu berathen." (Aufregung.) Benoit, Prafibent: "Ich bringe ben Borichlag bes Miniftere gur Abstimmung." Die Rechte erhebt fich wie ein Dann bafur. Benoit: "In einer Stunde foll bie Sigung wieber aufgenommen werben. " Die Berfamms lung gieht fich in bie Abtheilungefale gurud. Um 5 ! Uhr ericheint Bictor Grandin auf ber Tribune. 3hm folgte bie gange Rechte aus ben Geitengangen, "Der Bericht über bie Antlage ift noch nicht fertig", fagt Grandin; " bis berfelbe vollenbet, erlaube ich mir, einige Interpellationen an bie Mitglieder ber Linfen und an ben Dimifter bes Junern zu richten. Diefe Interpellationen find beshalb nothig, weil bie Berfammlung nicht mehr ihre geborige Freiheit gu befigen fcbeint." Stimme vom Berge: "Dagegen protestiren wir." Grandin lieft eine Proflamation aus ben heutigen Morgen Jours nalen vor und fragt bie Linke, ob bies mit ihrer Ginwilligung gefches ben, und ben Dinifter, mas er ju thun gebente. Dufaure, Minifter des Junern, gesteht gu, bag ber fouveraine Babitorper bas Recht gur Billens. Mengerung habe, aber nicht zu Aufenfungen gum Burgerfriege. Leroux icheine Die Bahrheit nicht gu tennen. Das Miniftes rium fei ber emfigite Bachter ber Berfaffung; es werde die Berrichaft ber Minoritat über eine legal tonftituirte Dajoritat nicht bulben; es werbe feine Pflicht erfullen und Magregeln vorschlagen. (Sturmifcher Beifall.) Rapoleon Darn, Berichterftatter über ben Anflageatt, ericeint auf ber Tribune und lieft feinen Bericht vor, ber barauf bins ausgeht, daß die Berfaffung weder bem Beift, noch bem Buchftaben nach verlett fei." "Indem die National-Berfammlung die Grefutio gewalt ermachtigte", beißt es barin, "freiwillig ober gewaltfam in Givitavecchia gu landen, tonute fie bie Folgen nicht vorausseben, fie muß fie alfo ertragen. Ihre Rommiffion folagt Ihnen baber einfache Berwerfung vor." Benoit, Brafibent: "Berlangt Diemand bas Bort gegen ben Bericht, fo bringe ich bie Dringlichfeit gur Abftimmung. Die Dringlichfeit wird einstimmig ausgesprochen nub die Berfamm lung geht gur Debatte über. Canette: Ghe bie Debatte beginns und man gu irgend einem Befdluffe fdreitet, mochte ich mit vielen meiner Rollegen miffen, ob Rom genommen ift ober nicht. Unfer wiffen wurde fich hierburch beruhigen. Und was wird bie Folge bet eventuellen Ginnahme Rome fein? Doilon Barrot will anfangs nicht antworten, weil bies einem Angeflagten nicht mehr gutomme. Er antwortet aber boch und erffart, bag Franfreich feinen Mefprung und politischen Charafter nie verleugnen murbe. Aus einer umbullten Antwort fieht man, bag Rom noch nicht genommen ift. Der Berg verlangt, baß alle Erörterungen über bas Materielle bes vorliegene ben Antrages fo lange onegefest werben follen, bis bas Ministerium alle Aftenftude über die Berhandlungen mit ben Romifchen Triums virn vorgelegt hatte. Beim Poftfcluf, 7 uhr 20 Minuten, fcrift

bie Berfammlung gur Abstimmung barüber, ob biefem Berlangen nache gegeben ober ob fofort bie Distuffion über ben eigentlichen Antrag, alfo über die Berwerfung bes Unflage = Attes, eröffnet werden folle. Man zweifelt nicht im geringften am Giege bes Ministeriums.

- Cibung vom 13. Juni. Dupin eröffnet um & vor 3 Uhr bie Cipung, obgleich laut ber Tagebordnung heute nur Berfammlung in ben Abtheilungen ftattfinden follte. Die Rechte ift vollgablig, viele Bante ber ginfen find feer; boch gablen wir etwa 100 Montagnarbs. Gin Glieb ber Rechten interpellirt bas Minifterium über bie Lage von Barie. Barrot antwortet im Ramen bes Minifteriums. Er wieberholt die Detaills ber geftrigen Sipung und legt die erneuerte Beftigfeit ber rothen Morgen Journale vor. Gin großer Bug habe fich bierber begeben wollen, dem fic bie Regierung gu wiederfeten fur gutbefunden. Der Ruf zu ben Waffen fei erschallt und ein Unfang zum Barrifabenbau gemacht worben. (Genfation.) Unter biefen Umftanben werde bas Saus wohl zu außerorbentlichen Magregeln feine 3uflucht nehmen muffen. (Beifall.) Dufaure, Minifter bes Innern, folgt ihm auf ber Buhne und ftellt bie Antrage: 1) Die Berfammlung moge fich permanent erflaren. 2) Den Belagerungezuffand von Paris zu verordnen. Er legt beibe Befet Entwurfe nieber und beantragt, bie Berfammlung moge fich fogleich in bie Abtheilungsfale gur Begutachtung gurudgieben. Lagrange (vom Berge) eilt auf bie Bubne und protestirt in energischer Beife gegen jebe Beichlugnabme. Die Berfammlung fei nicht vorschriftsmäßig zusammengerufen wor ben, eine Tagesorbnung für eine öffentliche Gigung nicht vorhanden. (Gr wird larmend unterbrochen.) Gine furchtbare Szene entwidelt fich. Bart ot will auf die Buhne fteigen, worauf Zafdereaufteht. Zafdereau geht herab; Beneral Leybet bebt einen guß gegen ibn. Debrere Glieber, von benen Giner mit einem Stod, fturmen gegen Lepbet an. . . . Tumult. . . . . Enblich ftellt fich Stillschweigen ber. Bierre Bonaparte entschulbigt Leybet. Barrot begrundet bie vorgeschlagenen Dagregeln. Charras befampft fie. Die Berfammlung giebt fich um 5 Uhr in die Abtheilungen gurud. Um 1 vor 6 Uhr erscheint Guftav be Beaumont mit bem Bericht über bie beiben von Dufaure vorgelegten Befegentwurfe. Der Ausschuf tragt junachft auf Genehmigung bes Belagerungezustanbes bon Baris und bes gangen Umfreifes ber 1. Militair-Division an. Die Dringlichfeit wird ausgesprochen. Die Debatte geht jum Entwurf felbft über. - Eswird über den Belagerung 8: 3 uft and abgefimmt und Artifel 1. unb 2. ber besfallfigen Berorb. nung burd Auffieben angenommen. Das Theilungs. Strutinium für bas Bange wird geforbert. Prafibent Dupin benachrichtigt bie Berfammlung, bag fie die Berhaftung eines ihrer Mitglieber gu bewilligen haben werbe, welches man unter ben Gruppen feftgenommen (angeblich Enchet [bu Bar].) Um 7 3 Uhr bauerte bas Cfrutinium

- Legislative Berfammlung. Sigung vom 13. Juni Racht. (Bermaneng.) Die Stimmzettelgablung über ben Untrag auf Belagerungezuftand ift vollendet. Bon 476 haben 394 gegen 82 Glieder ben Belagerungezuftanb fur Paris und alle Stabte, Die fich insurgiren, angenommen. Wir fehren jest gur Bestätigung ober Michtbeftätigung ber Berhaftung Suchet's jurud. Derfelbe ift augeflagt, ben Oberft Forreftier gefucht gu haben, um ibn in ben Runft - und Gewerbeschul-Caal ber Rue Ct. Martin gu führen, wo eine gewiffe Bahl Montagnarbs eine Art Konvent etabliren wollten, Dupin lieft bas Berhaftsprotofoll bes Maire bes 6. Bezirte, Ramens Monniervor, Eremieur fieht in biefem Faftum feinen genfis genben Grund gur Beftatigung ber Rriminal . Untersuchung gegen ben ehemaligen Roflegen (Db! Db!) Dupin: In ber Prafettur melbet mir eben ein Brief - fiten noch folgenbe Deputirte: 1) Deville, 2) Maigne, 3) Daniel Bilbes, 4) Fargin ganolle, 5) Boch und 6) Bautier. Gie murben ebenfalls im Caale bes fozialiftifden Ronvents ber Gewerbichule verhaftet. (Cenfation.) Cremieux verläßt ziemlich betroffen bie Babne. Baroche bringt auf Beftatigung ber eingeleiteten Unterfuchung. Alle biefe Deputirten feien auf frifder That ertappt worben (Beifall. Schluß! Colug!) Baroche betampft jeben Bergug. Repettin; Der In. geflagte befindet fich por Gueren Thuren. Wollt 3hr gerecht fein, fo lagt ibn bereinkommen und Guch ben Bergang ber Thatfachen felbft ergablen. Dupin und Granbin: Das fei gegen alle frubern Balle. (Dupin lieft Rotigen über bie Mai. und Juni Prozeffe.) Le glo, Quaftor in ber Generals : Uniform, will ben Bergang ergablen. Barrot unterbricht ibn. Die Berfammlung fei ein politie fcher und fein richterfider Rorper. Er widersett fich also jeber Des batte über bie m. (Lerome) Bobatte über die Berfon ber Berbafteten. Napoleon (Jerome) Bounparte, in ber Uniform eines Burgermehr. Dberften, bewirbt fich eifrig um ben Berhafteten. Das Prototoll eines Maires fei fein Grund, einen Rollegen por ein Kriegsgericht zu ftellen. Bebenfen Sie, bag wir im Belagerungsftand find und Rriegsgerichte bie Juflit üben. (Diefer Bonaparte fitt jest auf ber außerften Linken.) Ragrange: Die Rriegsgerichte burfen feine rudwirfenbe Rraft üben. Suchet und bie Anberen murben gegen 3 uhr verhaftet, während Gie ben Belagerungestanb erft fpater befretirten. 3ch proteftire alfo gegen jebe Retroaftivitat. Dupin, Brafibent: Darum handelt es fich jest nicht. Die Berfammlung foll jest entscheiben, ob fie ben Suchet porber boren will ober nicht, ehe fie bie Untersudung gegen ibn verhange? Er lagt gur Abftimmung ichreiten. Lafcherean und mehrere anbere befannten Bliubichleichen ichreien: Borfrage! Borfrage? Das heißt, ben Gegenstand fallen laffen. Die Berfammlung überliefert ben Berhafteten mit 328 gegen 97 Stime men bem Gericht, indem fie die Borfrage annimmt. (Die Sitzung wird um 9 uhr fuspenbirt.)

11m 101 11hr beginnt bie Gigung wieder. Dupin bringt die Frage gur Abftimmung, ob die Berfammlung die Unterfuchung gegen die übrigen verhafteten Deputirten Deville, Daigne, Dil bes, Fargin = Fanolle, Boch und Bauthier |genehmige? Links: weffen find fte angetlagt? Dupin: 3ch las ja den Brief vor. Die Berfammlung genehmigt durch blofes Auffleben die Kriminal-Unterfudung. Da nichte mehr an der Tagesordnung, fahrt Dupin fort, fo konnte fich die Berfammlung bis morgen fruh 8 Uhr vericbieben. Sie bleibt darum immerhin permanent. breton, Quaffor und General, im Ramen vieler Deputirten, erfuche ich das Ministerium, uns über die Lage von Paris zu berich= ten. Fallour, Unterrichtsminifter: gern mochte ich die Reugierde befriedigen. Allein ich befige teine genugende Quellen. Um 9 Uhr war ich bei Dufaure im Ministerium des Innern, mo ich Barrot traf. Beide beichäftigen fich mit den für ben Augenblid nothigen Magregeln, die Ihnen vorgelegt werden follen. Dan war um 9 11hr nicht ohne Beforgniß fur Die Racht ... Wir machen über die Dinge. Uebrigens werde ich die Minifter holen laffen. Stim= men: Man bat fie fdon benachrichtigt. (Paufe von 20 Minuten.) 11m 11 Uhr fdellt Dupin jum Zeichen der Aufmertfamteit.

Lacroffe, Bauminifier, dem heute Bormittags am Chateau b'Eau der Rod gerriffen murde und der gegen 4 Uhr den Prafiden= ten Bonaparte auf feiner Promenade über die Boulevards begleis tete, ericeint auf der Buhne und lieft einen Bericht Changar= niers vor, aus meldem hervorgeht, daß die Mobilgensd'armen, ein Theil Linienmilitair und einige Rompagnicen der 6. Burger= mehr = Rompagnicen der 6. Burgermehr = Legion den fogialififchen Konvent in der Rue St Martin fprengten. In der Rue Aumaire, Rue Gravilliers, Rue Transnonain, Rue Faubourg du Temple, Rue Rotre Dame de Ragareth und an einigen andern Puntten murden Barrifaden begonnen, aber bald genommen. "Es ift ficher," ichließt Changarnier, "bag die Rrafte der Anarchie bedeutend, deren Anftrengungen in diefem Augenblid wenigftens paralpfirt find." Siernach trennt fich die Berfammlung gegen Mitternacht.

Cigung vom 14. Juni. (Anfang 121 Uhr Mittags.) Rach Erledigung von Rebengeidaften beantragt die Staatsanwaltichaft: Ledru Rollin, Bictor Confiderant, Boidot und Rattier megen ,,Revoltirung" gerichtlich verfolgen gu burfen. Geht naturlich mit großer Dehrheit durch. (Die Sigung dauert fort.) Die 50 Mann der Linken lärmten gewaltig gegen den Antrag. 14 Uhr. Die Rue Cog Beren und Rue Reuve des Bons Enfants ift von Changarnier und farter Militarmacht umzingelt.

Paris, den 14 Juni. Ledru Rollin, Boidet und Rattier nebft mehreren anderen Montagnards retteten fich durch die Fenfter der Gewerbichule in den daran flogenden Garten. Die Diuge des Relbmebels Rattier liegt als Beweisflud bei den Atten. Alle diefe Deputirten find auf ber Blucht und wie es beift - in Belgien.

Gefengebende Berfammlung. Sigung vom 14. Juni. Dupin eröffnet fie um 12 11hr Mittage. Dupin zeigt den Tod der Deputirten Cordier (Jura) und Deblage (Bogefen) an. Du= pin: Der Staatsproturator von Dijen tragt barauf an, gegen den Deputirten Rolland (Caone und Loire) die Kriminalunterfudung einleiten zu durfen. Derfelbe ift angeflagt in Dacon ben Bürgerfrieg angezündet zu haben. Die Verfammlung weift den Untrag zur Borprufung an die Abtheilungen. Benois überreicht das Ausschufgutachten über einen Kredit von 25000 Fr. zur Unlage eines Bentilationsapparate für den proviforifden Cigungsfaal. Wird mit 471 gegen 9 Stimmen genehmigt. Dupin: Die Parifer Staatsanwaltichaft tragt darauf an, gegen die Deputirten Ledru Rollin, Bictor Confiderant, Boichot und Rattier die Rriminalunterfuchung einleiten gu durfen. Gin zweiter Antrag wird gegen alle Deputirten geftellt, welche den in den geftrigen Morgen= journalen ericbienenen Aufruf gu den Waffen unterzeichneten. (Es find deren über 130.) Bur Begründung ihres Antrages legt die Staateanwaltschaft eine Proflamation des geffern verfuchten fogia= liftifchen Convente der Rue Et. Martin bei, Die ichon an einigen Strafen angeflebt worden mar. Grandin: Lefen Gie doch biefes Attenflud por! Dupin lieft baffelbe. Charras: Das ift ein Madwerk ber Polizei! (Stimmen rechte: Geffern hatten Sie es nicht fo genannt Pascal Duprat, Thouret, Laurent, La= trade, Pelletier, Buiten, Bajas, Francisque Bouvet, Bertigny und noch m. a. fogenannte Montagnards befteigen einer nach dem andern ebenfalls die Buhne, um unter dem Sohngelach= ter ber Rechten gu proteffiren gegen die Mechtbeit der Unterschriften. Dufaure dringt vor allen Dingen auf Erledigung der Dringlich= teitefrage. Deputirte feien flüchtig; fie tonnen fie nicht ohne Mutorifation verfolgen. Die Berfammlung entideidet die Dringlid= feit und geht in die Abtheilungen. 31 Uhr.

Gegen 5 Uhr wird die Sigung wieder aufgenommen. Paillet, gum Berichterftatter ernannt, lieft feinen Bericht vor. Derfelbe ift febr turg und ichlieft 1) die Dringlidteit auszusprechen, 2) die Deputirten Ledru Rollin, Boichot, Rattier und Bictor Confiderant gu verfolgen, ad 1) bie Dringlichkeit mird angenommen; ad 2) tommt gur Debatte. Zamiffer nimmt das Bort gur Bertheidis gung Confiderants. Derfelbe führe feit 20 Jahren Wort und Feder gur Bertheidigung der Bolferechte (Murren rechts.). Dan moge ihn von ben übrigen Angeflagten fepariren. Bac vertheidigt Leden Rollin infofern, als er rath, die Thatfachen in Betreff deffelben genau gu prufen. Ad 2) wird angenommen. Dufaure unterbricht die Tagesordnung durch Borlage eines Gefen-Entwurfs, der die Klube und andere politische öffentliche Bereine auf I Jahr unterdrudt. Er beantragt Dringlichfeit. Wird morgen in den Abtheilungen geprüft werden. Die Gigung ift um 5% Uhr aufgehoben, um morgen Mittag fortgefest gu werden.

Die Polizei machte noch geftern Abend auf alle bemofratifchen Journale Jagb, welche bie verschiedenen Aufrufe und Brofla. mationen an Bolf, Armee, Druder und Stubenten enthielten. Das balt aber bie gesammten bemofratischen Organe nicht ab, beute neue Aufrufe ju erlaffen. Bir laffen bier einen berfelben wortlich folgen.

"Un bas Bolt! Der Brafibent ber Republit und feine Ditnifter find außerhalb ber Berfaffung erflart! Der Theil ber Legislativversammlung, ber fich burch fein Botum von geftern Abend gum Mitfonlbigen am Berfaffungebruch erflart, ift ebenfalle außerbalb ber Berfaffung. Die Burgermehr fteht auf, bie Berfftatten foliegen fich! Dogen bie Golbaten, unfere Bruber, baran benfen, bag fie Burger find, welche Stimmrecht haben, und bag ibre erfte Bflicht barin beftegt, bie Berfaffung ju fchuten. Das Bolt erhebe fich inegesammi! Es lebe bie Berfaffung! Es lebe bie Republit! Paris, ben 13. Juni 1849.

Das Comité ber republitanifden Zeitungen. Das Comité ber bemofratifch-fozialen Babler. Die ehemaligen Lurembourg - Delegirten. Das Comité ber Parifer Sochiculen.

Das Comité ber Deutschen in Paris und bas Comité ber Polnifden Emigration find biefer Deflaration beigetreten.

Paris, den 14. Juni. Folgende telegraphische Depefde ift in die Departements gefandt worden: "Den 14. Juni 1849, 10 Uhr Morgens. Der Minifter des Innern an die Berren Dra= Paris genießt der volltommenften Rube, die Bevolferung hat feinen Theil genommen an dem durch einige Anarchiften versuchten Aufftande; derfelbe ift ohne Kollifion unterdrudt worden; Dant fei es den bon der Regierung getroffenen Dagregeln und dem Benehmen der Rationalgarde und Armee."

Der Präfident der Republit murde geftern auf den Boulevards mit ungeheurem Enthuffasmus begrußt. Die Infurgenten wollten die Armee umgehen, murden aber von diefer überall gurudgedrängt. Cavaignac, welcher die Meugerung gethan, er werde nicht nur fein Botum abgeben, fondern er fei bereit, fein Blut für die Regierung hinzugeben, follte im Elbiee eine belobenbe Anerkennung feiner chrenhaften Gefinnungen empfangen; "nein, fagte er, ich werde mich nothigenfalls vor dem Elbfée todten laffen, aber hinein gebe ich nidt." Jedes Wort diefes Mannes ift ein Bild feines Charafters.

- Um 33 Uhr tam Cacroffe, ber Minifter ber öffentlichen Bauten, auf bem von Gruppen befegten Blate bes Chateau b'Gan an, von zwei Offizieren begleitet. Er fprach verfohnliche Worte. Dan umgab ihn, trenute ihn von ben Offizieren und rief : " Cs lebe bie Roufitrution, es lebe bie Romifde Republit." Er follte hierauf antworten, man gerriß ibm bie Rleiber und nur mit Dube fonnte er fich in ein Saus retten. Changarnier mit ben Dragonern, Lauciers und ben Afritanischen Jagern burchreitet bie Boulevarbs, mo bie Gruppen gerftreut werden und bie Girfulation frei gehalten wird. Die im Ronfervatorium ber Runfte und Gewerbe (Rue Ct. Martin) gus fammengetretenen Montagnarbs, angeblich 123 (nach Anderen blos 50), hatten fich ale Ronvent fonftituirt und follen bie Regierung und bie Rammer, Majoritat außer bem Gefet ertfart haben ; man hat bas 24. Linien-Regiment gegen fie geschickt. — Auf Changarnier mar ein Piftolenichuß gefallen, ohne ihn zu treffen. Die Artillerie ber Nationalgarbe foll aufgeloft fein. Um 6 Uhr fommt ein Fiafre, von einem Bataillon ber vincenner Jager esfortirt, ben Boulevarb ber= ab. Felix Pyat und noch ein Anderer, angeblich Bac, fiten barin. Diefelben follen im Ronfervatorium ber Runfte verhaftet worben fein. Um 8 Uhr Abende war bie Aufregung in Paris febr groß; allein bie Gutfaltung ber Truppen mar außerorbentlich, ihr Geift vortrefflich. In ber Rue be la Pair follen bie Dragoner eingehanen haben. Gt. Urago foll gefährlich vermundet fein. - Debrere Waffenlaben find geplundert morben. - Unter ben geffern in ben Umgebungen ber Das tional. Berfammlung verhafteten verbächtigen Berfonen befanben fic zwei Italiener in frember Uniform, mit Cabeln bewaffnet. - Die ftrengften Befehle find gegeben, funftig in ben Ronfereng. Saal und ben Caal ber Bas perbus feine Fremben und feine fruberen Rammers Mitglieder einzulaffen.

In Strafburg tam am 6. eine beträchtliche Geldfendung aus Karleruhe an. Der fie führende Magen enthielt, wie man auf der Zollftätte fab, 155 Gade, jeder mit 1000 Gulben gefüllt. Die Gade trugen das Mappen des Grofherzogs von Baden und Die Giegel des frühern Badifden Minifteriums. Rach der Ausfage der Begleitung war die Gumme gum Antaufen von Baffen beftimmt. Der Wagen murde plombirt und nach bem Sauptamt Strafburg befordert, mo man die nothigen Formlichfeiten erfullte. Die den Bagen begleitenden Agenten der Badenichen proviforis ichen Regierung wandten fich nun an die Bant, um gegen Geld Wechfel auf Paris gu erhalten, was die Bant verweigerte, ein Strafburger Saus jedoch ausführte. Die Agenten reiffen dann fofort nach Paris.

Schweiz.

Bern, den 11. Juni. Der englifde Gefdaftetrager dabier foll heute den Bericht erhalten haben, daß die Frangofen im Befige von Rom feien.

Auch ein Korrespondent ber Schweiger Rationalzeitung meldet, daß Rom nach neunftundigem Bombardement in die Gewalt Dudinot's gefallen.

Italien. Benebig icheint feinem Falle noch nicht fo nabe gut fein, als man Unfangs glaubte. Die Belagerungs : Arbeiten fchreiten nur langfam fort. An vielen Batterieen, befonbers im Fort St. Gin= liano, tann nur Rachts gearbeitet werben, ba bie Benetianer aus ibren Strand : Batterieen und Schiffen ben Tag über ein lebhaftes Rener gegen biefelben unterhalten. Gehr groß find bie Schwierigfeis ten, welche fich ben Operationen ber Defterreicher an ber Gifenbahnbrude entgegen ftellen, wo bie Benetianer fehr gute Bertheibigungs-Magregeln getroffen haben. Die Brude ift 1920 Rlafter lang, bieiet natürlich nur einen fcmalen Weg fur ben Angriff bar und ift an fieben Stellen abgefprengt. Ungefahr in ber Entfernung bes erften Drittels fteben 7 Benetianifche Gefchute, welche bie Gifenbahn in geraber Richtung und Gan Giuliano fchief beftreichen. Muf Can Gecondo, naber bei Benedig, fieben andere Battericen, bie burch 10 bis 12 Schiffe auf beiben Seiten ber Gifenbahn unterftupt werben. Aus ben Schiffen wird mit 36 - und 48pfunbigen Schiffs.Ranonen gefeuert, welchen Defterreichifcherfeits nur einige Morfer und vier 24 Pfunder entgegen fteben, beren Birfung verhaltnifmäßig fdmach ift. Bor ber Gifenbahnbrude feben zwei Defterreichifche Battericen bon 12, und auf San Giuliano eine von 8 Gefchuten. Dan barf faum erwarten, bag ber Sunger Benedig in Rurgem gur Uebergabe zwingen werbe, ba eine vollftanbige Absperrung beinahe unmöglich

ift. Wenn fich die Belagerung noch einige Zeit bingieht, fo brobt ben Defterreichern ein furchtbarer Feind in ben bosartigen Fiebern, welche bie Sommerhipe in ben Lagunen erzeugt und bie im vorigen Commer unter bem Gernirunge, Corpe furchtbar gemuthet haben. 2m 3. freilich überftieg, wie wir einem Briefe aus Deftre in bem "Conftit. Bl. aus Bohmen" entnehmen, Die Bahl ber Rranfen noch nicht ben Normal-Buftanb. Dach Berichten aus Trieft vom 6. hatten bie Benetianer bereits brei Deputationen gefchidt, um wegen ber Uebergabe gu unterhandeln; Die von ihnen geftellten Bebingungen, 3. 2. Unerfennung ber Republif unter bem Schute Defterreichs, alls

gemeine Amnestie u. f. w. wurden zuruckgewiesen.
Rom, den 4. Juni. Das Triumvirat hat am 3. Juni folgende Proklamation veröffentlicht: Römer! Zu dem Rerbrechen, eine befreundete Republik mit Truppen anzugreisen, die unter einem republifanischen Banner fecten, fügt General Dudinot Die Schandlichkeit des Berrathes. Er verlett bas fdriftliche Berfprechen, uns vor Montag nicht anzugreifen. Auf, Römer! an die Mauern, an die Thore, an die Barritaden. Laft une dem Feinde beweifen, daß Rom felbft durch Berrath nicht gu beffegen ift. Die ewige Stadt erhebe fich wie Gin Mann mit der Energie eines gemeinfamen Bedantens! Jeder fechte, jeder vertraue auf den Sieg, jeder gedente unferer Ahnen und fei groß! Das Recht triumphire,

und ewige Schmach tomme über den Bundesgenoffen Defferreichs! Es lebe die Republit!

Alle Berichte aus den Defterreichifden Sauptquartieren um Meftre fimmen darin überein, die Operationen des Belagerungsbeeres als bochft fdwierig und mubfam gu fdildern. Gin Rorrefpondent des "Lloyd" fest einige Soffnung auf den Mangel an Disciplin in Benedig. Daß es an diefem fehle, schließt er aus dem Umftande, daß, als er mahrend des 31. Mai und des 1. und 2. Juni als Parlamentar auf einer mit weißer Friedensfahne verfebenen Barte nach Benedig fuhr, fast jedes Mal auf ihn gefchoffen wurde. Die venetianifden Parlamentare hatten diefes fpater mit der folechten Disciplin und Confuffon, fo wie ben nicht einheitlichen Befehlen entichuldigt, da die Unterhandlungen von Manin und der proviforischen Regierung angeknüpft worden seien, welche die Militair=Partei nicht geborig respectire. Die Bertheidigung Benedigs wird von den Generalen Pepe und Illoa - beide geborne Reapolitaner - geleitet. Der legtere führte nach Abfegung Dir= randis den Befehl in Dalghera. Dort haben die Defterreicher bei ihrem Einruden 132 Gefdute gefunden, von denen jedoch 33 ganglich unbrauchbar und die übrigen meiftens vernagelt waren. Die Bahl der Gefchoffe verschiedener Art, welche mahrent des Bom= bardements gegen das fort geworfen murben betrug an 30,000.

Theater. Das berühmte Pirrot'fde Ballet: "Esmeralda", welches in London, Paris und Berlin ein gleiches, feltenes Furore gemacht, war bon orn.

Ambrogio den Berhältnissen unserer Bühne angemessen umgearbeitet worden und wurde uns am Sonnabend und Sonntag vorgesührt. Das Arrangement war äußerst geschiet, und Nichts verrieth, daß die meisten Mitwirkenden sich wohl zum ersten Male in Terpsychore's Gebiet gewagt. Nur hätten wir gewünscht, daß die Handlung, welche in dem ersten Tableau so beramatisch angelegt worden, etwa durch ein kurzes, drittes Tableau zu Ende geführt wäre, da es bei dem jetigen Schluß an der nothwendigen Entwickelung eigentlich sehlt. — Die Parthie der Esmeralda sagt dem Naturell der Frau Pecci. Ambrogio vorzüglich zu; Lieblichkeit und Anmuth ist der eigentliche Ausdruck ihres ganzen Wesens, und darum erreicht sie auch in der Darssellung des Naiven, Necklischen und Lieblichen die höchste Bollendung. Die "Legon de danse" war ganz bezaubernd und zeigte zugleich, in welch bewundernswerthem Brade sich die geseierte Künstlerin die ganze Technik ihrer Kunst zu eigen gemacht hat. Hr. Ambrogio als "Pierre Bringoire" hatte Gelegenheit, seine vorzügliche Beschigung zum Grotesktänzer an den Tag zu legen; er stattete seine Parthie mit einer solchen Hüse hinreichenden Humors aus, daß das Publikum Mishe hatte, aus dem Lachen herauszukommen. Daß demnach der enthussassisches Eeisfall und Hervorruf den geehrten Sästen zu Theil wurde, versteht sich von selbst — Zu dem Ballet wurde am Sonnabend das Benedirsche Zusstliet: "der Weieberseind", am Sonntag das E. Blum'sche "Erziehungsresultat" gegeben. In beiden zeichnite sich vor Allen Hrt Graf aus, welche namentlich die "Betth" mit einer solchen Birtuosstat darstellte, daß sie das Publikum zu anhaltendem Beisal und Hervorruf hinriß. Frl. Fras hatosseschen Rich durch geistreiche Ausstaltung, Eindringen in den Seistlitzer Rollen und beime, graziose Darssellung aus, und wir können uns lungen zeichnen fich durch geiftreiche Auffaffung, Gindringen in den Geift ihrer Rollen und feine, graziose Darftellung aus, und wir können uns daher Glüd wünschen, ein so schönes Talent zu den Mitgliedern unserer Bühne zu zählen. Auch fr. Deet war an beiden Abenden untadelig; wie wir überhaupt für das Lustspiel in der Regel ein Ensemble haben, das denen viel reicher dotirter Bühnen wenig oder nichts nachgiebt.

> Marktberichte. Pofen, den 18. Juni. (Der Coft. 3u 16 Mt. Preuß.)

Meizen 2 Mthlr. 6 Sgr. 8 Pf. bis 2 Mtlr. 15 Sgr. 7 Pf. Roggen 27 Sgr. 9 Pf. bis 1 Mtlr. 2 Sgr. 3 Pf. Gerfte 20 Sgr. bis 26 Sgr. 8 Pf. Hafter 17 Sgr. 9 Pf. bis 20 Sgr. Buchweizen 26 Sgr. 8 Pf. bis 1 Mtlr. 1 Sgr. 1 Pf. Erbfen 28 Sgr. 11 Pf. bis 1 Mtlr. 3 Sgr. 4 Pf. Kartoffeln 10 Sgr. 8 Pf. bis 12 Ggr. 5 Pf. Seu der Ctr. gu 110 Pfd. 17 @gr. 6 Pf. bis 20 @gr. Stroh das Schod ju 1200 Pfd. 4 Riblr. bis 4 Riblr. 10 Ggr. Butter ein Faß ju 8 Pfund 1 Rthir. 7 Ggr. 6 Pf. bis 1 Rtfr. 12 Egr. 6 Pf.

Pofen, den 18. Juni. (Richtamtlich.) Marttpreisfür Spiritus p. Tonnevon 120 Quart ju 80 % Tralles 14 - 141 Rthir.

Berlin, den 13. Juni.

Im bentigen Dartt waren die Preife wie folgt: Beigen nach Qualitat 56-62 Rtlr. Roggen loco und fdwimmend 251 à 27 Rthlr., pr. Juni/Juli 25% a % Rtblr. bez., 25% Br., ½ G., Juli August 26% Rthlr. Br., 26 G., August/Gept. 27 Rthlr. bez. u. Br., 26% G., Septh/Ottb. 28 Rthlr. Br., 27% a 28 bez., Gerefte, große loco 21 — 23 Rthlr., kleine 18 bis 20 Rthlr. Hafer loco nach Qualitat 15 - 17 Riblr., pr. Juni/Juli 48pfund. 151

Rthlr. Br., 15 G., Erbien, Rochwaare 27 - 30 Rthlr., Futterwaare 25-26 Rthlr. Rubol loco pr. Juni bie Nov. Decbr. 121 Rtlr. Br., bez. und einzeln noch zu machen. Leinöl loco 10 Rthlr. bez. u. Br., Lieferung pr. Juli bis Geptbr. 95 Rthlr. Br., 92 G., Cept. Det. 10 Rthlr. Br., 96 G. Mohnol 171 Rthlr. Br., Sanföl 13 a 12 Rthlr., Palmöl 13 a 13 ARthlr., Guds

fees Thran II Rible. Br., pr. Aug. bis Oft.  $10\frac{1}{4}$  Athle. Br. Spiritus loco ohne Faß  $16\frac{1}{3}$  Athle. bez. u. G., pro Jusnif Juli  $16\frac{1}{4}$  Athle. Br., 16 G., Juli/August  $16\frac{1}{4}$  Athle. Br.,  $16\frac{1}{4}$  G., Aug./Sept. 17 Atle. Br.,  $16\frac{3}{4}$  G., Sept. Oft. 17 Atle. Br.,  $16\frac{3}{4}$  G.

| Staats-Schuldscheine.   3½ 79½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   10 | Berliner Börse.                                                       | Mintal Serviced                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Staats-Schuldscheine.   3½ 79½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   10 | Den 16. Juni 1849.                                                    | insf.   Brief.   Geld                                  |
| Rur- u. Neumärkische Schuldversch.   S4   792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 34 794 -                                               |
| Grossh   Posener   34   963   3   801   3   801   3   801   3   801   3   801   3   801   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   923   3   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933   933  | Rur- u. Neumärkische Schuldversch                                     | 753                                                    |
| Pommersche   34   921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grossh. Posener                                                       | 963                                                    |
| V. Staat garant. L. B.   3½   -   87½   13½   13½   13½   13½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   13½   12½   12½   13½   12½   13½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½   12½    | Schlesische Kur- u. Neumärk.                                          | 921 —<br>31 921 —                                      |
| Eisenbahn-Actiem (voll. eingez.)           Berlin-Anhalter A. B.         4         77½         77½         86½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½         64½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v. Staat garant. L. B                                                 | 3½ — 87¾                                               |
| Berlin-Anhalter A, B.   4   773   773   773   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862   862    | And the second section in the second section of the second section in | 13 121                                                 |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berlin-Anhalter A. B                                                  |                                                        |
| Prior. A. B.   4   -   84   932   84   84   85   85   85   85   85   85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritäts-                                                           | 11 - 91                                                |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Batter Batter St. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co              | - 84<br>- 93 <sub>4</sub>                              |
| NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cöln-Mindener                                                         | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NiederschlesMärkische                                                 | 714                                                    |
| B.     3½     94½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | phanda lought D. III. Serie Light in the                              | 933 -                                                  |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rheinische                                                            | 52 HILD STEELS                                         |
| Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | » Prioritäts                                                          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thuringer                                                             | 481 -12                                                |

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen. Berantw. Rebafteur: G. Benfel.

Stadt = Theater in Pofen.

Dienstag den 19. Juni. Bum Dritten- und Lettenmale: Esmeralda; großes Ballet in 2 Ta-bleaux von 3. Perrot, Muffe von C. Pugni, arrangirt und in Scene gefett von Giov. Ambrogio. - Diefem geht vor: Badeturen; Luftfp. in I Aft von G. zu Putlig.

# Die National = Zeitung, (Redakteur: F. Zabel,) (Redakteur des Fenilletons: Th. Mügge,)

erfdeint von heute an in einer Morgen : und Albend:Ausgabe, und wird mit ben Dorgens u. Albend Boften vonhier expedirt. Auswarts wird durch diefe neue Ginrichtung die Zeitung 12 bis 24 Stunden fruber als bieber in Die Sande der Lefer gelangen. Cammtliche Woftamter nehmen für

das Quartal vom Juli bis Oftober Bestellungen an, und beträgt der Abonnementspreis durch gang Preu-

gen 1 Thaler 22½ Egr.
Inserate, à Zeile 2 Egr., sinden durch die Rational-Zeitung die größte Verbreitung.
Berlin, den 11. Juni 1849.

Expedition der National=Zeitung.

## Deutsche Reform.

Mit dem 1. Juli d. 3. beginnt ein neuce Abonnement auf diese täglich Zweimal erscheinende Zeitung, deren Abendblatt bereits mit den um 4½ Uhr Rachmittags von hier abges henden Dampf= Dagen=Bügen befordert wird. Alle Poft-Anftalten nehmen Beftellungen an. Der Preis beträgt für gang Preußen 2 Rthir. incl. Porto. Berlin im Juni 1849.

### Rothwendiger Bertauf. Rreis- Sericht gu Dofen. Erfte Abtheilung - für Civilfachen.

Das den Schmiedemeifter Friedrich Wils belm Rabeite und deffen Chefrau, Barbara geb. Genster geborige, bierfelbft auf St. Dartin Ro. 291. belegene Grundftud, abgefchatt auf 12,317 Rthir. 5 Ggr. 7 Pf. gufolge ber nebft Sp pothetenichein und Bedingungen in der Regiftra= tur einzuschenden Tare, foll am 7ten December 1849 Bormits

tags 11 11hr

an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werden. Die dem Aufenthalte nach unbekannten Glau-

1) die Johann und Julianna Gzambors stifden Cheleute, gang gunnighed auf b

2) der Ober = Poftamts = Rommiffar Rramer, modo deren Erben,

werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Befanntmadung. Bei Gelegenheit der am 24ften und 25ften April b. 3. erfolgten öffentlichen Berfleigerung ber in der hiefigen flädtifden Pfandleihanftalt verfallenen Pfander, hat fich aus dem Erlofe für mehs rere Pfandiculdner ein Ueberfduß ergeben. Die Eigenthümer der Pfandicheine:

No. 3311. 3575. 3583. 3687. 3727. 3744. 3769. 3907. 3942. 3988. 3995. 4228. 4311. 4356. 4398. 4642. 4273. 5119. 5197. 5021. 5186. 4758. 4881. 5210. 5291. 5305. 5331. 5394. 5207. 5400. 5462. 5639. 5740. 5828. 5395. 6351. 6412. 5883. 5909. 5919. 6344. 6682. 6698. 6435. 6534. 6423. 6504. 6925. 6937. 7022. 6792. 6800. 6752. 7127. 7148. 7323.,

werden hiermit aufgefordert, fich innerhalb feche Wochen bei der hiefigen Pfandleih-Unftalt zu mel= den und den nach Berichtigung des erhaltenen Darlehns und der davon bis jum Bertaufe des Pfandes aufgelaufenen Binfen verbleibenden Ueber= fouf gegen Rudgabe des Pfandicheins und gegen Quittung in Empfang zu nehmen, midrigenfalls Diefer Ueberichuß bestimmungemäßig an die flad= tifche Armen = Raffe abgegeben, und der Pfand= fchein mit ben barauf gegründeten Rechten Des Pfandfduldnere für erlofden erachtet merden wird. Pofen, ben 7. Mai 1849.

Der Magiffrat.

Befanntmachung.

Die diesjährige hiesige Sommermeffe wird Montag den 9. Juli d. J. einge= läutet. Der Budenbau beginnt am Dienstag den 3. Juli und werden die Buden am Mittwoch den 4. Mittags gur Berfügung der Inhaber fteben.

Wir können jum Befuch diefer Meffe mit vollkommener Beruhigung über die Fortdauer tes Zustandes der Ordnung und Gefetlichteit einladen, deffen fich un= fere Stadt erfreut.

Frankfurt a. d.D., den 26. Mai 1849. Der Magiftrat.

Auftion. Im Auftrage des Ronigliden Rreisgerichts gu Dofen werde ich Donnerftag den 21. Juni Vormittage 10 11hr an Gerichteftelle verschiedene Mahagoni = und Birten : Dobel, Bafde, Rleis bungeftude, Gefdirr und Sausgerath öffentlich an den Meiftbietenden verfleigern.

Pofen, den 9. Juni 1849.

Schmidt, D.= 2.= B.= Austultator.

Bahrend der erften 5 Monate Diefes Jahres fantonnirten von dem unterzeichneten Bataillon ber Stab, die 5te, 7te und Ste Compagnie in Schrimm, die bte Compagnie in Santompst.

Dankend erkennen wir die uns gewordene Auf= nahme und das freundliche Entgegentommen ber Bewohner diefer beiden Ctadte an und rufen ib= nen aus unferem neuen Aufenthaltsorte einen Gruß und ein hergliches Lebewohl gu.

Pofen, den 15. Juni 1849. Die Offiziere, Unteroffiziere und Dusfetiere des II. Bataillons Leib-Inf.=Regts.

Deffentliche Betanntmadung. Die durch mich vor dem Regenten der Ranglei Roniner Diftrifte im Warfchauer Gouvernement, Rifolans Rrofzegynsti am 20ften Gep= tember/2ten Oftober 1848 ausgestellte ges richtliche Beneral Bollmacht, vermöge welcher ich meine Frau Delania geborne v. Rwiattor wefa gur Erhebung ihrer Kapitalien nebft rud-ftandigen Binfen, und zu andern ihr Bermogen betreffenden Angelegenheiten mit Gubftitution beauftragt habe, widerrufe und annihilire ich hiermit mit allen daraus fließenden Folgen und Wirtungen mit der Bermarnung, daß, wer fich mit meiner Frau Delania in Befdafte einlaffen follte, fic felbft die Schuld zuzufdreiben bat, wenner Scha= den und Berluft dadurch haben murde.

Choleta = Dies im Roniner Diftrift, Den 25. Mai (6. Juni) 1849.

Andreas von Zychlinsti, Erbherr ber Stuletifden Guter in Polen.

Unterzeichneter empfiehlt fich den hohen Berrs fcaften und dem verehrten Dublifum gur Anfer= tigung aller vortommenden Steinmes und Bilds hauer-Arbeiten. Im Befft der beften Schlefifchen Sandfteinbruche kann ich die vortheilhafteften Bedingungen ftellen, und zugleich auch Eransport mit übernehmen.

Warthau bei Bunglau, ben 1. Juni 1849. Fr. Stante, Steinmegmeifter.

Das nahe der Stadt Roften belegene, gegen 1000 Morgen vorzüglichen Bodens umfaffende Rittergut Gzczodrowo ift nebft vollftandigem Inventarium aus freier Sand gu vertaufen. Raberes auf frantirte Unfragen bei bem Diteigen= thumer, Braueigner M. Battowsti in Pofen, Breslauerftr. Do. 13.

Bom heutigen Dato ab werden fammtliche in meinem Magazin, Martt Do. 46., fich befindende Mobel, worunter ein Affortiment moderner Ber= liner, wie auch Spiegel von jeder Qualität und Größe, ju bedeutend berabgefesten Preifen verfauft.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Pofen, den 17. Juni 1849. G. A. Dangiger. \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

Connenschirme und Marquisen al: ler Urt, eben fo Regenschirme ju außerordents lich billigen Preifen empfichlt

die Galanteriewaaren Sandlung Gebrüder Rorad, Martt 38. dem Rathhaufe gegenüber.

Martt Ro. 89. ift die erfte und zweite Etage, beide fehr bequem eingerichtet, von Dichaeli b. 3. ab zu vermiethen Raberes beim Gigenthumer bafelbft.

Bom Iften Juli c ab ift Bronterfrage Do. 19. im erften Stock eine Wohnung, befter hend aus einer großen Borderflube, 2 Sinterflu ben nebft Ruche und Bubehor gu vermiethen. Das Rabere beim Birth Dafelbft gu erfragen.

Im Saufe des Rondutteur Rod, Baderftraft 900. 286., find zwei Wohnungen, jede aus vi Bimmern nebft Bubehörungen beftebend, auch mit Stallungen fogleich gu vermiethen.

Bier = Bertauf. Grager à Quart-Rlafde 1 Sgr. 8 Pf., Cham pagnerflasche I Sgr. 4 Pf., Bairisch à Ft. 1 Sgr. Mittwoch den 20. Juni: Musikalische Abendunterhaltung durch Sarfeniffinnen. Freundliche Ginladung Therefe Sohmansta, am alten Dartt 32.

Befte neue Matjes-Beringerten 1½ Sgr. pr. Stud, geräuderten Lache à 6 Sgr. pr. Pfd. offerirt Michaelis Peifer, Brest, Str. 7.

Thermometer- u. Barometerftand, fo wie Bindrichtung ju Pofen, bem 10. bis 16. Juni Thermometerftand Barometer-Tag. | 14,0° | 27 3. 7,02. | 28. | 13,7° | 27 . 7,5 . | 28. | 14,3° | 27 . 6,0 . | 28. | 15,0° | 27 . 9,3 . | 16,0° | 27 . 9,3 . | 16,0° | 27 . 10,0 . | 28. | 15,7° | 28 . 10 . | 28. | 17,3° | 27 . 2 9,3 . | 2. | 20. | fland. bochfter + 4,4° ÷ 7,0° + 8,7° + 9,2° + 7,0° + 5,3° + 11,0° 10.Juni 11. = 13. -14. -15. -